## Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

4. April 1863.

4. Kwietnia 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 120 Pr. Magistrat król. atol. miasta Lwewa podaje do powszechnej wiadomości, ze dla poboru i kentroli podatku konsumcyjnego przez gmine miasta od c. k. Skarbu na czas od 1. maja r. b. do 31. października 1866 r. zadzierzawienego, jako też do pohoru i kontroli własnych miejskich dochodów z ustaw i przywilejów — ustanowiene zostały uchwałą Rady miejskiej z dnia 26. marca r. b. następujące posady z płacą i emolumentami tu ponizej poszczególnionemi, jako to:

a) 9 poborców z płacą roczną po 700 złr. wal. austr.

b) 10 kontrolorów " " " 600 c) inspektor straży " " " 500 munduru 100 zlr. wal. austr. i relutum

d) 5 asystentów poborowych z płacą roczną po 420 zlr. w. a.

e) magazynier z placa roczna 420 zlr. w. a.

f) 12 respicyentów straży z płacą roczną po 360 złr. i relutum munduru po 60 złr. w. a. rocznie.

g) 18 nadstrażników z płacą roczną po 252 złr. w. a. h) 140 strażników z płacą roczną po 192 złr. w. a.

Nadto przeznacza miasto jako tantjeme pomiędzy urzędników i straż na powyzszym etacie umieszczonych w stosunku rocznej płacy rozdzielić się mająca 25% od czystej zwyżki, jaka się w dochodach zad ierzawionego podatku konsumcyjnego, z opłat propinacyjnych i kopytkowego przy rocznem zamknięciu rachunków okaże, zaś dla poborców i kontrolorów pomieszkania przy urzędzie poborowym lub relutum rocznie po 120 złr. w. a., dla 3 poborców i 3 kentrolorów za większe czynności przy niektórych rogatkach dodatek funkcyjny po 200, 100 i 60 złr. w. a. rocznie na czas urzcdowania przy większej rogatce, dla inspektora, respicyentów, nadstrazpików i strazników kwaterę w koszarach i dla dwóch ostatnich kategoryj mundur.

Wszystkie te posady będą rozdawane za kontraktem, określa-

jącym dokładnie wzajemne warunki.

Ubirgający się o którakolwiek z powyższych posad zechcą najdalej po 15. b. m. zanieść pisemne podanie (bez marki stemplowej, taryfa 44 aa) do bióra Rady miejskiej, i w tych wykazać swój wiek, nauki szkolne, wiadomość jezyka polskiego i dotychczasowe zatrudnienie; nadto starający się o posady poborców i kontrolorów biegłość w rachunkowości nabytą w urzędzie publicznym lub w obowiązku prywatnym.

Lwów, dnia 1. kwietnia 1863.

E bift.

Mr. 52344. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werben die Inhaber nachstehender in Berluft gerathener, auf bem Mamen bes Franz Hetfleisch von Wladikow ausgestellten Rentscheine ber mit ber ersten österreichischen Sparkasse vereinigten allgemeinen Bersorgungs-anstalt Mr. 15850 Jahresgesellschaft 1827 Klasse II. und Nr. 24422 Jahresgesellschaft 1828 Klasse II., jede auf 200 fl. KM. ausgestellt, sammt 8 Stud Divitenden-Kupons für die Jahre 1863 bis einschlie-Big 1870 aufgefordert, die obbefdriebenen Rentenscheine fammt ben Dividenden-Rupons binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen biefem f. f. Landesgerichte vorzuweisen und bie benfelben barauf gu. ftebenten Befitrechte barguthun, wibrigens nach Berlauf ber obigen Brift biefelben fur amo:tifirt werben erflart werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 16. Dezember 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 52344. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczy następujących wedle podania zgubionych, na imię Franciszka Hetfleisch de Władikow wystawionych, przez połączony z pierwszą austryacką kasą oszczędności ogólny zakład zaopatrzenia L. 15850 towarzystwa z roku 1827 klasy II. i L. 24422 towarzystwa z roku 1828 klasy II. pojedyńczo na 200 złr. m. k. wraz z kuponami na dywidendy za lata od 1863 aż włącznie do roku 1870 opiewających zapisów na renty, ażeby ciż pomienione zapisy na renty wraz z kuponami na dywidendy w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni tutejszemu c. k. sadowi krajowemu okazali i prawo do posiadania takowych im przysługujące udowodnili, gdyż w przeciwnym razie po upływie powyżej określonego czasu takowe amorty-Zowane zostaną.

Z rady c. k. sadu krajowege.

Lwów, dnia 16. grudnia 1863.

Rundmachung. (521)

Dro. 166 - Grf. Skarbek. Am 28. Mai 1863 mird bie Ligita. gioneverhandlung megen Berpachtung bes Propinazionerechtes in ben

jur Gif. Skarbek'iden Stiftungeherrichaft Smorze gehörigen Orts Schaften: Marft Smorze, Smorze gorne, Smorze dolne, Felizienthal und Annaberg bei ber Stryjer f. f. Rreiebehoide fur die breifahrige Periode vom 2. Auguft 1863 bis babin 1866 burchgeführt merden.

Bum Pachtobjette gehören nebft funf Wirthehaufern zwei ein. gangige Mublen, 42 Joch 229 | Rlaftein Nugungegrunde; nebftbem wird ber Bachter jahrlich 1500 Ctud vom Bortenkafer angegriffene

Baltenflamme aus ber herrschaftliden Waldung beziehen.

Der Audrufspreis beträgt 1450 fl. of. 2B. Jeber Pachtluflige bat das Badium mit 145 fl. das ift: Einhundert Funfundvierzig

Gulden bet ber Ligitagione-Kommiffion gu erlegen.

Bis jum Abichluß ber Ligitagions . Berhandlung werben auch schriftliche Offerten angenommen, dieselben muffen jedoch mit dem gehörigen Stempel verseben, und mit bem entsprechenden Badium belegt fein, und bie auedruckliche Bedingung enthalten: daß der Offerent fich allen Lizitazionebedingungen unbedingt unterwerfe.

Das Lizitazionsprotofoll, welches die näheren Betingungen enthalt, tann jebergeit bei der Stryjer f. f. Rreisbehörde eingefeben

werden.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, ben 18. Marg 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 166 - hr. Skarbek. Na duiu 28. maja 1863 odbędzie się licytacya dla wydzierzawienia prawa propinacyjnego w miejscach należących do państwa fundacyjnego hr. Skarbka Smorze, a to: w miasteczku Smorze, Smorze górne, Smorze dolne, Felicienthal i Annaberg, w Stryjskiej c. k. władzy obwodo: ej, na okres trzyletni, t. j. od 2. sierpnia 1863 aż do tamże 1866.

Do przedmiotu dzierzawy należą oprócz pięciu karczem, także dwa jednokamienne młyny, 42 morgów 229 kwadr. sążni gruntów do użytku, prócz tego otrzyma dzierzawca z lasów pańskich rocznie 1500 sztuk puiaków nadpsutych od korników.

Cena wywołania wynosi 1450 zł. w. a., każdy przedsiębiorca ma wadyum 145 zł. t. j.: sto czterdzieści i pięć złotych wal. austr.

złożyć na ręce komisyi licytacyjnej.

Az do czasu zamknięcia licytacyjnej pertraktacyi przyjmują się także oferty pisemne, które jednakoż stemplem należytym i odpowiednem wadyum być opatrzone, i ten wyraźny warunek zawierać muszą, ze oferent poddaje się wszelkim warunkom licytacyjnym.

Protokół licytacyjny zawierający bliższe warunki, może być każdego czasu w Stryjskiej c. k. władzy obwodowej przejrzanym.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 18. marca 1863.

Kundmachung.

Dr. 13383. Das f. f. Sandels. Ministerium hat mit bem hohen Grlaße vom 23. Februar I. J. Bahl 1592-313 bas ber Karoline Klein in Dolina auf die Erfindung einer Belegmaffe jum lebergieben von Sugboden u. dgl. unterm 1. Februar 1861 ertheilte ausschlie. Bende Privilegium auf tie Dauer des dritten Sahres verlängert.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 13. März 1863.

#### Obwieszczenic.

Nr. 13383. Wysokie c. k. Ministerstwo handlu przedłużyło rozporządzeniem z dnia 23. lutego b. r. do l. 1592-313 wyłączny przywilej, udzielony Karolinie Klein pod dniem 1. lutego 1861, na wynalazek masy do zapuszczania posadzek i t. p. na rok trzeci.

Co niniejszem do publicznej wiadomości się podaje.

Z c. k. galic, Namiestnietwa,

Lwów, dnia 13. marca 1863.

G d i f t. (524;

Mro. 2456. Bom Samborer f. f. Rrifgerichte mird bem Chaim Zeiler mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß ihm über Anfuchen ber Ester Roth aus Lemberg auf Grund bes Wechsels Lemberg 12. Janner 1860 über 114 ft. 87 fr. oft. 2B. aufget ragen merte, die eingeflagte Wedfelfumme von 114 fl. 87 fr. oft. B. fammt 6/100 Binfen vom 30. April 1860 und Gerichtetoften 8 fl. 61 fr. oft. 2B. ber Frau Ester Roth binnen 3 Tagen bei Bermeibung wedfelrechtlicher Grefugion ju agahlen.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten Chaim Zeiler unbefannt ift, fo wird ihm ber Berr Advotat Dr. Weisstein mit Cubfituirung bes herrn Abvotaten Dr. Pawlinski gum Rurator bestellt und ihm bie

obenerwähnte Bahlungsauflage zugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 26. Marz 1863.

(522) Kundmachung. (2)

Nro. 14616. Bur Sicherstellung ber Konservazions. Bauberstels lungen im Zolkiewer Stroffenbaubezirke, Lemberger und Zolkiewer Kreisantheils auf ber Warschauer Hauptstrasse für das Jahr 1863 wird hiemit die Offerwerhandlung ausgeschrieben.

Die Erforberniße bestehen, und gwar:

|        |              |            |            | ,               |        |       |
|--------|--------------|------------|------------|-----------------|--------|-------|
|        |              | 1) 3m      | Lemberger  | Rreise.         | fI.    | fr.   |
| In ber | Serfiellung. | ber Brüde  | Mr. 1 im   | Fiefalpreise vo | n 1599 | 961/2 |
|        |              |            | Nr. 9      | "               | 153    | 821/2 |
| 11     |              |            | 97r. 13    |                 | 484    | 92    |
|        | , bes        | Chlauches  | Mr. 5      | 11              | 510    | 541/2 |
| ~      | _ ber        | Straffenge | länder und | )               |        | ~     |
| •      | Marken       | " "        |            |                 | 332    | 601/2 |
|        |              | ~ '.       | ~          | · 0197 . Yu     | 0000   | 0.0   |

|        |               | Somit       | au famme | n im F   | iefalpreise | 3081 | 86    |
|--------|---------------|-------------|----------|----------|-------------|------|-------|
|        | 2)            | 3m Zólkie   | ewer St  | raffenbe | aubezirfe.  |      |       |
| in te  | r gerfiellung |             |          |          |             | n 11 | 36    |
| "      |               |             | Mr. 32   |          |             | 65   | 83    |
| "      |               |             | Mr. 33   |          | u u         | 65   | 83    |
| -      | "             | ,,          | Nr. 41   |          | D)          | 57   | 261/2 |
| 9      | v             |             | Nr. 48   |          | "           | 319  | 321/2 |
| "      |               |             | Mr. 50   |          | P/          | 270  | 62    |
|        | "             |             | Mr. 58   |          | B)          | 137  | 9     |
| "      | "             | von Straffe | ngelanbe | rn       | e e         | 112  | 9     |
|        |               | ber Brucke  | Mr. 61   |          |             | 83   | 64    |
|        | "             | i.          | Nr. 69   |          | 1/          | 61   | 95    |
| "      | , 1           | es Kanals   | Mr. 74   |          | u<br>u      | 1381 | 20    |
|        | , ;           | er Brude    | Nr. 90   |          | ,,          | 448  | 41    |
|        |               | <i>p</i>    | Nr. 94   |          | "           | 154  | 60    |
| fterr. | Mabr.         |             |          | Comit    | ausammen    | 3169 | 21    |

Unternehmungeluftige werten eingelaten, ihre mit 10% Babien belegten Offerten bis 25. April 1863 bei ben betreffenden Rreisbe-

borden ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Bedingnisse tonnen bei ben Kreisbehörben in Lemberg und Zolkiew oder bem dortigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Die nachtraglich fo wie unmittelbar bei ber Ctatthalterei über-

reichten Offerten werten unberudfichtigt bleiben.

Bon ber galig. f. f. Stutthalterei.

Lemberg, am 24. Märg 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 14616. Dla zabezpieczenia komunikacyi w Żółkiewskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863, nalezącym po części do Łwowskiego a po części do Żółkiewskiego obwodu, na gościńcu głównym Warszawskim rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Potrzeby są następujące.

| 1) W obwodzie lwowskim.                         | zł.  | kr.   |
|-------------------------------------------------|------|-------|
| Reparacya mostu Nr. I po fiskalnej cenie        | 1599 | 961/2 |
| n Nr. 9                                         | 153  | 821/2 |
| N= 19                                           | 484  | 92    |
| I have to No. 5                                 | 510  | 541/2 |
| " hannan maásiásannuah i manak "                | 332  | 601/2 |
| "                                               |      |       |
| Razem więc po cenie fiskalnej                   | 3081 | 86    |
| 2) W zólkiewskim powiecie dla budowy gościńców. | zł.  | kr.   |
| Reparacya mostu Nr. 281/2 po fiskalnej cenie    | 11   | 36    |
| n n Nr. 32                                      | 65   | 83    |
| " Nr. 33                                        | 65   | 83    |
| " " Nr. 41                                      | 57   | 261/2 |
| No. 48                                          | 319  | 321/2 |
| N= 50                                           | 270  | 62    |
| " Nr. 58                                        | 137  |       |
| harvan madaidaan yah                            | 112  | 9     |
| macta Nu 61                                     | 83   | 64    |
| N= 60                                           | 61   | 95    |
| " "                                             | 1381 |       |
| 77                                              |      | 20    |
| mostu Nr. 90                                    | 448  | 41    |
| n Nr. 94                                        | 154  | 60    |
| Zatem razem                                     | 3169 | 21    |

wal. austr.

Przedsiębiorców wrywa się, ażeby swoje w 10% towe wadyum opatrzone oferty do dnia 25. kwietnia 1863 złożyli w dotyczących

władzach obwodowych.

Inne powszechne i szczegółowe, mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do liczby 23821 obwieszczone warunki mogą być przejrzane w c. k. władzach obwodowych we Lwowie i Źółkwi lub w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Oferty dodatkowe, lub do c. k. Namiestnictwa bezpośrednio podane, zostaną bez uwzględnienia.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. marca 1863.

(525) E d y k t, (2)

Nr. 2026. C. k. sąd obwodowy Samborski uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli, na rzecz których na części dóbr Mielniczne dom. 60. pag. 389. i dom 116. pag. 367. do spadku Maryanny Wyszo(rewki należących, w obwodzie Samborskim położonej pretensyi zahypotekowane są, iż w celu przekazania kapitału indemnizacyjnego w kwocie 1609 złr. 55 kr. m. k. dla wspomnionej części dóbr Mielniczne obliczonego, sądowe postępowanie wprowadzone zostało.

Wzywa się przeto wszystkich na tej części dóbr Mielniczne zahypotekowanych wierzycieli, aby albo ustnie do komisyi tu w tym celu ustanowionej, albo pisemnie przez protokół podawczy tego sądu, wyraziwszy imie i nazwisko tudzież zamieszkanie (z numerem domu) jako też i pełnomocnika jeźli przez tegoz działać chcą, w którym to razie tenże pełnomocnictwem prawnie wystawionem i legalizowanem wykazać się ma, że swemi pretensyami zgłosili się, przytem kwotę zahypotekowanej pretensyi, tak co do kapitału, jako też co do odsetek jak dalece takowym równe prawo hypoteki przysłuża, wyrazili i tabularną ich pozycyę wyienili.

Jeżeli wierzyciel po za obrębem tego c. k. sądu obwodowego mieszka, wtedy ma ustanowić dla odbierania rezolucyi sądowych tu zamieszkałego pełnomocnika, i o tem sąd zawiadomić, w przeciwnym bowiem razie rezolucye wspomnione wierzycielowi jedynie przez pocztę przesłane będą, a to z tym skutkiem, jakby

do własnych rak doręczone były.

Termin do zgłoszenia się wierzycieli upływa z dniem 31go maja 1863, ktokolwiek zatem w ciągu tego terminu nie zgłosił się przy naznaczonym do rozprawy terminie, słuchanym więcej nie będzie i owszem tak uważanym będzie, jak gdyby na przekazanie swej prctensyi na kapitał indemnizacyjny, to według kolci na niego przypadającej zezwalał, niemniej stracić prawo do wszelkiej opozycyi i do użycia wszelkiego środka prawnego przeciw umowie, którąby interesenci stawiający w myśl §. 5. ces. pat. z dnia 25. września 1850 między sobą zawarli, jednakze tylko wtedy, jeżli pretensya według porządku hypotecznego na kapitał indemnizacyjny prekazaną, albo podług §. 27. ces. rozporządzenia z dnia 8. listopada 1853 na gruncie zabezpieconą została.

Z rady c. k. sadu obwodowego

Sambor, dnia 18. marca 1863.

Rr. 887 B. A. C. Der Sanoker Bezirkeaktuar Johann Rit. v. Stobiecki, welcher seinen Dienst eigenmächtig verlassen hat und nicht zurückgekehrt ist, wird aufgesordert, binnen längstens 6 Wochen vom Tage ber Einschaltung bieser Aufforderung in die Lemberger Zeitung zurückzukehren, im Bezirkeamte in Sanok zu erscheinen, und sich über seine eigenmächtige Entfernung zu rechtfertigen, widrigens berselbe aus bem Staatsbienste entlassen und seines Gehaltes verlustig erklart werden wurde.

Bon ber f. f. Landes Kommiffion fur Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirksamter.

Lemberg, am 20. März 1863.

Mr. 15938. Bur Befetung ber bei ber Zaleszczyker f. f. Kreise behörde in Griedigung gesommenen Rreisfekretarsstelle mit bem Geshalte von 630 fl. oft. 28. und bem Borruckungsrechte in bie höhere Gehalteklasse jährlicher 735 fl. oft. 28. wird ber Ronfurs bis jum 20. April 1863 ausgeschrieben.

L'emerber um diefen Posten haben ihre gehörig bokumentirten Gesuche bis zu biesem Termine bei ber genannten Kreisbehörde ein-

jubringen.

Auf disponible Beamte wird vorzüglich Bedacht genommen werden. Bon ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 27. Mars 1863.

Mro. 2458. Bon bem f. f. Bezirfsgerichte in Wojnilow wird befannt gemacht, daß Paul Prokopow zu Dolpolow am 25. April 1861 ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung verstorben ift.

Ta zu biesem Nachlaße auf Grund ber gesetlichen Erbfolge ter erblasserische Sohn Oleksa Prokopow zum Erben berufen, biesem Gerichte jedoch dessen Aufenthalt unbekannt ift, so wird berselbe aufgefordert, sich binnen Ginem Jahre von dem unten gesetzen Tage an bei tiesem Gerichte zu melten und die Erbeerklärung anzubringen widrigenfalls die Berlassenschaft mit den sich melbenden Erben und dem für ihn ausgesiellten Kurator Stesan Sekretow abgehandelt werden würde.

Wojnitow, ben 3. Dezember 1862.

#### Edykt.

Nr. 2458. Od c. k. sądu powiatowego w Wojniłowie niniejszym wiadomo czyni się, że Pawło Prokopów dnia 25. kwietnia 1861 w Dolpołowie bez ostatniej woli rozporządzenia zmarł.

Gdy do tego spadku na zasadzie prawnego następstwa syn spadkodawczy Oleksa Prokopów powołany jest, tegoż miejsce pobytu ale temu sądowi niewiadome jest, zatem go wzywa się, aby w przeciągu jednego roku od niżej wyrażonego dnia w tutejszym sądzie zgłosił się i do wyżej wspomnionego spadku oświadczył się, inaczej pertraktacya spadku z spadkobiercami zgłaszającemi się i kuratorem dla niego w osobie Stefana Sekretowa ustanowionym przeprowadzoną zostanie.

Wojniłów, dnia 3. grudnia 1862.

(531) Rundmachung.

Rto. 4312. Bur Besetung ber erledigten Direktorestelle an ber Krakauer ifraelitischen Souptschule mit dem Gehalte von 525 fl. oft. Babr. und dem Genuße eines Naturalquartiers wird miederholt der

Ronfure bie Ente Juni 1. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um tiesen Posten baben ihre Gesuche mit ber Nochweisung über Alter, Stand, Religion, Moralität, Spracksenntnisse und Besäbigung füre Lebramt, sodann über bie alleufalls schon geleisteten öffentlichen Dienste oder ihre bieberige Beschäftigung, und zwar, wenn sie im öffentlichen Dienste siehen, mittelft ihrer vorgesehten Behörde, sonst aber im Wege des betreffenden bischöftichen Konsistoriums innerhalb ber Konkussrist beim Krakauer bischöftichen Konsistoriums einzuteichen.

Siebei wird bemerft:

1) Daß die Besehung ber fraglichen Direktorestelle zunächst eine provisorische sein wird und tag der für diesen Posten ernaunte Lehrer erst nach Berlauf einer entsprechenten Zeit, wofern er die Befähigung nicht nur für das Lehrsach, sondern auch für die Leitung ber
Schule bethätigt bat, stabilistit werden wird.

2) Daß Bewerber bes istaclitischen Meligionebefenntniffes vor allen andern den Borzug haben, und bag nur in Ermanglung gehörig befähigter israelitischer Lehrindividuen auch Kompetenten des driftli-

den Religionebefenntniffes berüchfichtigt werden tonnen. Bon ber f. f. Statthalterei-Rommiffion.

Krakay, am 13. Marz 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4312. Celem obsadzenia opróżnionego miejsca dyrektora przy krakowskiej głównej szkole izraelickiej, z płacą 525 zł. w. a. i pomieszkaniem wolnem, rozpisuje się powtórnie konkurs do końca czerwca b. r.

Ubiegający się o tę posadę, mają swe podania, opatrzone wykazaniem wieku, stanu, religii, moralności, znajomości języków i uzdolnicnia do stanu nauczycielskiego, potem pełnionej już służby publicznej, lub ich dotychczasowego zatrudnienia, a mianowicie, jeżeli już znajdują się w służbie publicznej, za pośrednictwem przełożonej władzy, zresztą w drodze dotyczącego konsystorza, w przeciągu terminu koukursowego, załączyć do krakowskiego bisk. konsystorza.

Przytem zwraca się na to uwagę:

1) Ze obsadzenie wspomnionego miejsca dyrektora będzie obecnie tylko prowizorycznem, i że nauczyciel mianowany na tę posadę, dopiero po upływie odpowiednego czasu, o ile dowiódł, nietylko uzdolnienie na nauczyciela, ale nawet na kierowanie szkołą, ustalonym będzie.

2) Że ubiegający się izraelickiego wyznania religijnego mieć będą przed wszystkiemi innemi pierwszeństwo, a że w niedostatku dostatecznie uzdolnionych kompetentów wyznania izraelickiego także kompetencją chrześciańskiego wyznania uwzględnieni beda

kompetenci chrześciańskiego wyznania uwzględnieni będą.

Od c. k. komisyi namiestniczej.

W Krakowie, dnia 13. marca 1863.

(533) Obwieszczenie. (1)

Nr. 2494. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu jako sąd wekslowy podaje niniejszem do wiadomości, że pod dniem 14. marca 1863 do 1.2494 Jakob Schwarz przeciw Melchiorowi Falkowskiemu względem sumy weksłowej 1790 zł. w. a. prośbę o wydanie nakazu Płatniczego podał.

Ponieważ miejsce pobytu tegoż dłużnika jest niewiadome, przeto nadaje mu się na jego niebezpieczeństwo i koszta adwokata pana Dra. Regera z zastępstwom pana adwokata Dra. Madejskiego za kuratora, któremu się oraz uchwała tego sądu na powyższą prośbę

dorecza.

Przemyśl, dnia 19. marca 1863.

(519) Rundmachung (3) über Pottasche Berfauf

Mro. 164. Bon der Radautzer f. f. Militar Gestüte Mirthicafte Diretzion wird bekannt gemacht, bag biefelbe aus der Erzeuaung in ben eigenen Forsten 600 Bent. Cage! Seche Hundert Bentber falzinirter Folz-Pottasche zum Verkauf in Vorraih habe.

Diesenigen Kauslustigen, welche das frägliche Quantum Pottasche tu ertausen beabsichtigen, haben auf Grundlage der dießfälligen von beute an tie ter hiesigen Tiretzionskanzlet zur Einsicht bereit liegenten Berkausebedingnisse ihre Kausschillingsanbothe, welche durch eine bestimmte Ziffer pr. Zentner ausgedrückt werden mussen, bis 29. April d. T. Nachmittags 4 Uhr versiegelt mit der Ausschift: "Ansboth zum Ankauf der Pottasche in Radautz" bei der Wirthschafte. Direktion hier einzureichen, indem die nach Ablauf dieses Termins überreichten Kausantoche nicht berücksichtigt werden.

Annehmbare Unbothe werden gleich Seitens der Administragions.

Rommiffon bestätigt.

Seter Offerent bleibt vom Tage der Ueberreichung für fein Unboth tis zur Entscheidung hierüber und im Falle ber Annahme fortwährend rechtsverbindlich.

Uebrigens muß jeder Rouflustige seinem Offert ein 10% Badium bon bem Unbothe entweder in Baaren oder in öffentlichen nach dem bermaligen Wiener Börsenfurse berechneten Fondspapieren zulegen.

ine, welche nicht bestimmt thre mit Biffern und Worten ausgedrückten

Untrage enthalten, merten nicht berudfichtigt und außer Beachtung gestellt.

Diejenigen, teren Unbothe nicht angenommen werden, kennen fogleich nach ter ihnen tieffalle burch tie Wirthick afte Direktion jufommeneten Gröffnung bie Burückfiellung tes Angeltes verlangen, von dem jenigen aber welcher bie Pottasche erstanden hat, wird das Angeld zur rollftändigen Grfüllung ter Lizitazionebedingniffe zurückgbehalten.

Entlich ift in ten versiegelten Offerten genau und bestimmt ans jugeben und beizufügen, tag ber Offerent die Ligizitagionebedingniffe eingesehen tabe, und fich diefen unbedingt unterwirft.

R. f. Militar . Geftutte - Wirthschafts . Diretzion.

Radautz, am 28. Mary 1863.

(530) **Kundmachung.** (1)

Nro. 16216. Das hobe f. f. Staatsministerium hat im Einvernehmen mit bem h. Finanzministerium mit tem Erlasse vom 30. Dezember 1862 Bahl 20928-1201 tie Bemauthung ber ausgebauten Strecke ber Zolkiew-Mosty wielkie-Landesstrasse, zu Gunsten ber Konkurrenz auf die Dauer von 5 Jahren zu bewilligen befunden.

Was hiemit mit bem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß ges bracht wird, baß tie Mauthgebühren nach bem für Aerarialmauthen geltenden Tarife, u 1. bei Zolkiew bie Abegmauth für 2 Meilen und in Turynka die Brückenmauth i. Klasse werden eingehoben werden.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Won ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 28. Märg 1863,

#### Uwiadomienie.

Nr. 16216. Wysokie c. k. ministerstwo stanu raczyło zezwolić w porozumieniu z wys. c. k. ministerstwem skarbu dekretem z dnia 30. grudnia 1862 r. do l. 20928-1201 na omycenie wybudowanej przestrzeni drogi krajowej Zółkiew-Mosty wielkie nakorzyść konkurencyi na przeciąg lat pięciu.

Myto pobierać się będzie podług taryfy do poboru myta na drogach eraryalnych służącej, z dozwoleniem przy tychże istniejących uwolnień od opłaty na dwóch stacyach, to jest: drogoweza dwie mil za Zółkwią i mostowe pierwszej klasy w Turynce.

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 28. marca 1863.

(532) Obwieszczenie. (1)

Nr. 2457. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu jako sąd wekslowy podaje niniejszem do wiadomości, że pod dniem 13. marca 1863 do l. 2457 p. Nastali Horowitz przeciw p. Bolesławowi Zurowskiemu względem sumy wekslowej 400 zlr. w. a. prośbę o wydanie nakazu płatniczego podał.

Ponieważ miejsce pobytu tegoż dłużnika jest niewiadome, przeto nadaje się mu na jego niebezpieczeństwo i koszta p. adw Dra. Kozłowskiego z zastępstwem p. adw. Dra. Dworskiego za kuratora, któremu się oraz uchwała tego sądu na powyzszą prośbę doręcza.

Przemyśl, dnia 19. marca 1863.

(535) III. Ginberufungs-Gdift. (1

Mro. 3337. Won der f. f. galizischen Statthalterei werden die im Auslande unbefugt fich aufhaltenden, nach Lemberg zuständigen militärpstichtigen Israeliten Lesar Schöublum, Marcus Ber Weiss, Chane Bachstütz und David Beer Piepes, welche ongeachtet der gegen dieselben erlassenen Gdiftal-Worladungen vom 10. September 1861 Zahl 31413 und 7. Juni 1862 Zahl 29362 nicht heimgesehrt sind, zum dritten Male aufgefordert, binnen sechs Monaten in ihre Heimath zurückzusehren, und sich bezüglich ihrer unbesugten Abwesenheit bei der Zuständigkeitsbehörde zu rechtsertigen, widrigenfalls gegen dieselben nach den Bestimmungen des fais. Patentes vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Lemberg, am 19. März 1863.

(518) Konkurd : Berlautbarung. (3) Mr. 7795. Im Sprengel bes Lemberger Oberlandesgerichtes ist eine Atvokatenstelle in Suczawa in ter Bukowina zu besetzen.

Bur Befetung biefer Ctelle wird hiemit ber Bewerbungsaufruf mit ber Frift von vier Woden vom Tage ber britten Ginichaltung

Die Bewerber haben im Sinne ber h. Justig. Ministerial. Berordnung vrm 14. Mai 1856 Nr. 10567 (Landesgesethblatt Zahl 21,
Abiheilung II. Stück IV.) die Gesuche an dieses k. k. Oberlandesges
richt zu richten, hierin ihre gesehliche Befähigung zu Abvokatur, ihre
Eprachkenntnisse, dann die bisherige Verwendung seit der Studienbeendigung darzuthun, endlich auch anzusühren, ob sie mit einem Ge-

wandt oder verschwägert find. Abvokaten und Notare, bann bie bei felben in Berwendung stehenden Bewerber haben ihre Gesuche durch die zuständigen Aldvokaten- beziehungeweise Notariats-Kammer, und wo felbe noch nicht bestehen, burch ben Gerichtehof I. Instanz, in bessen Sprengel die Be-

richtebeamten tiefes Chergerichtesprengels und in welchem Grade ver-

ten. beziehungeweise Notariats-Rammer, und mo felbe noch nicht bestehen, burch ben Gerichtehof I. Instanz, in dessen Sprengel die Bewerber wohnen, zu überreichen.
Im öffentlichen Dienste flebende Beamten haben ihre Gesuche

burch die unmittelbaren Amtevorffande anzubringen. Bom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, am 24. März 1863.

(499) E d y k t.

Nr. 6780. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem ogłasza, że przeciw p. Fewronii z Szołajskich hr. Tyszkiewiczowej przez p. Mikołaja Szołajskiego i p. Ludwikę z Szołajskich Duniewiczowej dnia 16. lutego 1863 do 1. 6780 pozew wniesiony został o zawyrokowanie, że klauzula względem warunków wyplaty sumy 5050 duk. na rzecz Fewronii z Szołajskich Tyszkiewiczowej intabulowana, z sum 1500 duk., 1775 duk., 591 duk. 12 złp. na rzecz pozywających na dobrach Nawaryi i Maliczkowicach czyli na cenie licytacyjnej tych dóbr intabulowanych, z większej sumy 5050 duk. pochodzących, extabulowaną być ma, i warunek względem wypłaty tych sum postanowiony, za wypełniony się uznaje.

Ponieważ miejsce pobytu p. Fewronii hr. Tyszkiewiczowej niewiądome, postanawia jej tedy c. k. sąd krajowy we Lwowie na jej koszta i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata p. Hoffmana z substytucyą p. adwokata Roińskiego za kuratora, z którym wniesiona

sprawa wedle ustawy sądowej dla Galicyi przeznaczonej, przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się przeto pozwaną, aby na terminie do rozprawy ustnejna dzień 18. maja 1863 wyznaczonym albo sama się zjawiła, albo potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy doręczyła, lub też innego zastępcę obrała i tegoż tutejszemu sądowi podała, w ogóle aby do obrony służące kroki przedzięwzięta, gdzyż w przeciwnym razie z zaniedbania onych wypływające skutki sama sobie przypisze. Z c. k. sądu krajowego

Lwów, dnia 4. marca 1863.

(534) Obwieszczenie. (1)
Nr. 2663. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, iz ogłoszony pod dniem 20. grudnia 1862

do l. 12169 konkurs nad majatkiem tutejszego kramarza Izaaka Feuera zniósł.

Przemyśl, dnia 26. marca 1863.

Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

### ODER ANKER.66

### Gesellschaft für Lebens: und Menten Bersicherungen.

(Der Sit der Gesellschaft ift in Wien, Stadt, am hof Ur. 329.)

#### Versicherungen von Capitalien.

a) Zahlbar nach dem Ableben des Versicherten, mag sein Tod wann immer erfolgen.

b) Zahlbar nach dem Ableben des Versicherten, wenn sein Tod innerhalb einer im voraus bestimmten Frist erfolgt.
c) Zahlbar an den Versicherten bei Erreichung eines bestimmten Lebensalters, oder an dessen Erben, falls sein

Tod früher eintritt.

d) Zahlbar an den Berficherten, wenn er ein von ihm felbft bestimmtes Lebensalter wirklich erreicht.

Auszahlungen für Sterbfälle

#### Wechselseitige Ueberlebens - Associationen

Defterreichischer Bahrung.

Die Zahl der bei den 17 Affociationen Bersicherten belief sich auf 20.071 Mitglieder mit einem subscribirten Capital von 18,742.951 fl. 77 kr., wovon bis Ende Mai 1862 1,574.351 fl. 61 kr. eingezahlt und statutenmäßistangelegt waren.

Die Gefellschaft schließt auch Gegenversicherungs-Verträge für Affociationen, sowie Berträge auf unmittelbare und aufgeschobene Leibrenten ab.

Queführliche Prospecte sammt ben Tarifen für die verfchiedenen Berficherungsarten werden in Bien bei ber Direction, in ben Provinzen bei ben herren Agenten bereitwilligft ausgefolgt.

In Lemberg bei herrn Juspeftor D. Pick.

(1995-24-4)

(523) Kundmachung. (1)

Wir bringen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß am heutigen Tage unsere unter Leitung des Herrn MI. Rachmiel Mieses in Lemberg bestandene General Agentschaft für Galizien, Krakau und die Bukowina zu bestehen aufgehört hat und die Bertretung unserer Gesellschaft für die Stadt Lemberg und Umgebung gleichzeitig an herrn Isidor Rosin in Lemberg übergegangen ist.

Wien, am 1. April 1863.

Die Direction bes öfterr. "Phonig".

C. Heim.

Mit Bezug auf vorstehende Anzeige empfehle ich ich zum Abschluß von Versicherungen gegen billige Prämien und liberale Bedingungen.

Lemberg, am 1. April 1863.

(381 - 5)

Isidor Rosin.

3um frühjahr!

Reuefte Modestoffe für Damen · Uebermurfe, - Berren = Anzuge , empfiehlt zu billigften Preisen bie Tuchhandlung

Zipser & Gruchol in Lemberg, Kathebralplat Nr. 29. Die Lemberger filiale der k. k. priv. österr.

### Creditanstalt für Handel und Gewerbe

für Einlagen, welche ohne Kündigung rückzahlbar
sind, oder keiner längern als dreitägigen Kündigung unterliegen . . . . . . . . . . . . 4% pro anno

Lift of the limit

digung, und wenigstens auf zwei Monate einge-

K 0/

In übrigen bleihen die in der letzten Kundmachung der Filiale enthaltenen Bestimmungen aufrecht. (486-2)